# N= 288.

# Posener Intelligenz - Blatt.

## Montag ben 2. December 1833.

Ungefommene Fremde vom 29. November 1833.

Hor. Guteb. v. Lubienski aus Budziszewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutebes. v. Radonski aus Prochy, die Hrn. Rausleute Friedlander und Salt aus Glogau, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Geistlicher Kilinski aus Eracau, I. in No. 216 Jesuiterstraße; Hr. Pachter v. Anszewski aus Pilewice, I. in No. 222 Jesuiterstraße; Hr. Commissarius v. Sadowski aus Dabrowo, Hr. Commiss. Paleczynski aus Grebrnagorka, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Guteb. Licht aus Rappiel, Hr. Guteb. Ulatowski aus Rybowo, I. in No. 26 Waslischei; Hr. Guteb. v. Schallewski aus Zalesie, Hr. Guteb. v. Schaniecki aus Chelmno, Hr. Pachter v. Schaniecki aus Chraplewo, I. in No. 154 Buttelstraße; Hr. Pachter v. Drwęski aus Baborowko, Hr. Erbherr v. Kierski aus Myssowo, Hr. Erbherr v. Drwęski aus Baborowko, Hr. Erbherr v. Sobieranski aus Kopanina, I. in No. 394 Gerberstr.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der hiesige Kaufmann Theodor Benedict Ahlfänger und dessen Braut, Julianna geborne Josephschn, in dem bei dem unterzeichneten kandgerichte unterm 31. October c. geschlossenen Contracte die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden She ausgeschlossen haben.

Pofen, am 2. November 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż kupiec tuteyszy Teodor Benedykt Ahlfaenger i iego narzeczona, Julianna z Josephsohn, przez kontrakt w podpisanym Sądzie pod dniem 31. Października r. b. zawarty, wspólność maiątku i dorobku w ich przyszlem malżeństwie wyłączyli.

Poznań, d. 2. Listopada 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalladung. Nachbem in ber Mittageftunde des 26. August b. 3. über bas nachgelaffene Bermogen bes gu Ro= ften verftorbenen Friedensgerichte-Actuars Sippolit Jakubowefi ber Concureprozeß eroffnet, und gur Ungabe und Beicheini= gung ber Forderungen, fo wie gur Er= flarung über die Beibehaltung bes in ber Perfon bes Juftig-Commiffare Lauber er= wahlten Interime-Curatore und Contra= biftore, ober Erwahlung eines andern Curatore und Contradiftore, Termin auf ben 2. Januar f. 3. Bormittags 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Land= Gerichte-Referendar Baron v. Richthofen in unferm Gefchaftelokale hiefelbft ange= fett worben, fo werben die etwanigen unbefannten Glaubiger, bei Berluft ihrer Unfpruche fowohl an bie Concuremaffe, als an die gur Sebung gelangenden Gre= bitoren, ju diefem Termin mit bem Be= merten vorgelaben, baß ihnen gur Bahr= nehmung ihrer Gerechtsame bie Bahl eines Sachwalters aus ber 3ahl ber bie= figen Juftig-Commiffarien Galbach, Fiedler, Mittelftabt und Douglas, ober die fdriftliche Unmelbung ber Anfpruche anheimgeftellt bleibt.

Frauftabt, ben 9. September 1833.

Zapozew edyktalny. Gdy w godzinie południowey dnia 26. Sierpnia r. b. nad pozostawionym maia. tkiem w Kościanie zmarłego Hippolita Jakubowskiego Aktuaryusza Sądu Pokoiu process konkursowy otworzonym został i do podania i udowodnienia pretensyów, oraz do deklaracyi względem utrzymania w osobie Ur. Lauber kommiss. sprawiedliwo. ści obranego kuratora i kontradyktora, lub obrania innego kuratora i kontradyktora, termin na dzień 2. Stycznia r. przyszłego zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Richthofen Baronem i Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym został, więc niewiadomi wierzyciele pod utratą ich pretensyy tak do mas. sy konkursowey, iak i do wierzycieli do percepcyi przychodzących, na termin ten z tem nadmienieniem sie zapozywaią, iż im do bronienia swych praw wybór obrońcy z liczby tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Salbach, Fiedler, Mittelstaedt i Douglas lub pismienne podanie swych pretensyy sie pozostawia,

Wschowa, d. 9. Września 1833. Ronigl. Preuf. Candgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Großherzogtham Pofen und beffen Rrb= bener Rreife belegene, den Sauptmann Thomas und Francista v. Rafowstijchen Cheleuten zugehörige abeliche Gut Degfo= wice nebst Subebor, welches nach ber revidirten landschaftlichen Tare auf 54,441 Rthl. 11 Ggr. 8 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag eines Realglaubigers offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden, und es find bie Bietunge = Termine auf ben 15ten Sanuar und ben 16. April 1834, und ber peremforische Termin auf ben 1 6. Juli ej. a. vor bem herrn Dber= Landes = Gerichte = Uffeffor Graf v. Pofa= bowefi Morgens um 9 Uhr allhier an= gefett. Befitfabigen Raufern werden Diese Termine hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens fieht während ber Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werben.

Frauftabt, ben 22. August 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. W Wielkiem Xiestwie Poznańskiem w powiecie Krobskim położone, kapitanowi Tomaszowi i Franciszce malżonkom Rakowskim należące dobra szlacheckie Oczkowice wraz z przyległościami, które podług zrewidowanéy taxy landszastowéy na 54,441 Tal. 11 sgr. 8 fen. sa ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Stycznia, dzień 16. Kwietnia 1834. r., termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Lipca r. przyszłego zrana o godzinie 9. przed JW. Hrabia Posadowskim Assessorem Sądu Głównego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieyszém o terminach tych.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, dnia 22. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Der über bas sub Rubr. II. No. 2. auf ber herrichaft Stordneft cum attinentiis eingetragene Capital ber 100 Rthl. von bem Mifolaus v. Storgeweft fur ben Unton v. Rropi= mnicht ausgestellte Schuldschein som 26. Juni 1792, nebft bem Spothetenfchein pom 13. April 1799, fo wie die Ceffion bes ic. v. Kropiwnicki, mittelft welcher berfelbe nach beffen Erflarung bom 15. Sanuar 1813, Diefe 100 Rithl. mit ben Binfen an ben Rendanten Tefchenborff cedirt bat, find angeblich verloren ge= gangen, und follen auf ben Untrag bes Rendant I fchendorffichen Concurd=Curas tore, Juftig-Commiffarius Stort, behufe Erhebung Des Capitals ber 100 Rthl. amortifirt werben.

Demnach werben alle biejenigen, wel de an bas Rapital und bas boruber ausgeftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand: ober fonflige Brief= Inhaber, Unfpruch zu machen haben. hiermit vorgelaben, in bem auf ben 30. December c. Bormittags 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichte= Referendarius Damle in unferm Land= Berichte : Lofale anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gefetlich julaffige Bevollmachtigte ju erscheinen und ihre Unfpruche geltend gu machen, widrigenfalls aber ju gewärtigen, baß Die Umortifation bes gebachten Schulb= nebft Sypothekenschein febeine,

Zapozew edyktalny. Obligacya względem kapitala 100 Tal. na maiętności Osieckiej cum attinentiis w Rubr. II. pod No. 2. intabulowanego, przez Mikołaja Skórzewskiego na rzecz Antoniego Kropiwnickiego pod dniem 26. Czerwca 1792. r. wystawiona, wraz z wykazem hypotecznym z dnia 13. Kwietnia 1799. r., iako też cessya Kropiwnickiego, wskutek któréy tenże wedle swéy deklaracyi z dnia 15. Stycznia 1813, owe 100 Tal. wraz z prowizya Rendantowi Teschendorff odcedował, według podania zaginely i na wniosek kuratora massy konkursowéy Rendanta Teschendorff, Ur. Stork kommissarz sprawiedliwości, celem odebrania kapitalu 100 Tal. amortyzowane być maia.

W skutek tego zapozywaią się wszyscy, którzyby do w mowie bedacego kapitalu i wystawionego nań dokumentu mieli iakieżkolwiek prawa iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem, ażeby się w terminie na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszém pomieszkaniu sadowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie uzasadnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, że amortyzaCeffion, so wie die Praflusion der ausbleibenden unbekannten Pratendenten an diese Dokumente ausgesprochen werden wird.

Frauftadt, ben 15. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Müllermeister Samuel Gottlieb Brade zu Schlichtingsheim, und bessen verlobte Braut, Jungfer Dorothea Renata Strempel, haben vor beren Berheirathung in ber gerichtlichen Berhandlung vom 19. b. Mts. die eheliche Gemeinschaft ber Güter ausgeschlossen, was gemäß S. 422. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Kandrechts hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Fraustadt, den 24. Oktober 1833.

Bekanntmachung. Der Peter v. Rutkowski aus Betsche und bessen verlobte Braut, Susanna Janicka aus Lauske, haben mittelst bes vor dem Königlichen Friedend-Gericht zu Schwerin unterm 7. b. Mts. geschlossenen Contracts die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer künstigen Ehe ausgeschlossen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, ben 17. Oftober 1833. Rbnigl, Preuß. Landgericht.

cya pomienioney obligacyi wraz z wykazem hypotecznym i cessyą, oraz prekluzya niestawaiących niewiadomych pretendentów do tychże dokumentów wyrzeczona zostanie.

Wschowa, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Sławetny Samuel Bogumił Brade młynarz w Schlichtingowie i tegoż zaślubiona oblubienica Panna Dorota Renata Strempel, przed ślubem w sądowey czynności z dnia 19. m. b. wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa, d. 24. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Piotr Rudkowski z Pszczewa i zaślubiona iego, Panna Zuzanna Janicka z Dłuska, wyłączyli kontraktem przed Sądem Pokoju w Skwierzynie pod dniem 7. m. b. zawartym, w przyszłym swym małżeń stwie wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz, d. 17. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bei bem bie= figen Pfandverleiher hennoch Schrimmer befinden fich noch mehrere Pfander, de= ren Wiedereinlofung bis jum Marg 1830 erfolgen follte. Diefelben follen auf ben Untrag bes Schrimmer öffentlich verfauft werden. Die Gigenthamer werben auf= geforbert, bie Ginlbfung ber Pfander binnen 9 Bochen zu bewirfen, und fpå= teftens im Termine ben 15. Januar f. por bem Ausfultator Dichne ihre et= manigen Ginmenbungen gegen bie fon= trabirte Schuld anzumelben, widrigen= falls mit bem Bertaufe ber Pfanbftude verfahren, ber hennoch Schrimmer megen feiner im Pfandbuche eingetragenen Forderungen befriedigt, ber etwanige Ueberfchuf an Die Urmen = Caffe abgelie= fert und Diemand weiter mit einigen Ginwendungen gegen die Pfanbiculb gehort werden wird.

Gnefen, ben 3. Offober 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. U tuteyszego Lombardnika starozakonnego Hennoch Schrimmer znayduia się niektóre w zastaw dane rzeczy, których wykupienie naydaléy do miesiąca Marca 1830. nastapić mialo. fanty maia teraz na wniosek rzeczo. nego Schrimmer publicznie bydż sprzedane. Właściciele tychże wzywaią się ninieyszém, żeby o wykupienie tychże w przeciągu 9. tygodni mieli staranie a naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia r. p. przed Auskultatorem Diebne tu wy. znaczonym osobiście stawili się i swe iakowe zarzuty, względem zakontrak. towanego długu zameldowali, gdyż w razie przeciwnym sprzedaż fantów nastapi. Hennoch Schrimmer względem swoich w księdze zastawney zaciagnionych pretensyy zaspokoionym a iakowa przewyżka do Kassy ubogich oddanem i nikt potém z swemi zarzutami przeciw temu dlugowi zastawnemu, słuchanym nie będzie.

Gniezno, d. 3. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhastationspatent. Das im Wreschener Rreise belegene abeliche Gut Roscianti, welches nach ber im Monat December 1832 aufgenommenen gericht= lichen Tare auf 8799 Rthl. 27 Ggr. 4 Pf. gewurdigt worden ift, foll im Bege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an den Meiftbietenben verfauft werden.

Bu bem 3mede haben wir brei Bie-

tunge=Termine auf

ben 30. September 1833, ben 4. Januar 1834, und ben 12. April 1834,

wovon ber lette peremtorifch ift, por bem herrn Landgerichte-Rath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesett, gu welchen Raufluftige vorgeladen werden.

Gleichzeitig werden zu diesem Termine bie bon ihrem Aufenthaltsorte unbefann= ten Erben des Meldior v. Korntowefi. ber Barbara gebornen v. Korntowefa I. voto v. Blocifeweta, II. Abamefa, III. Maciejewsta, unter ber Bermar= nung hiermit vorgelaben, bag im Fall bes Musbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= fcillinge, die Lofchung ber fammtlichen eingetragenen Forberungen, und gwar ber lettern, ohne bag es gu biefem 3med ber Production ber Inftrumente bedarf, berfügt werden foll.

Die Zare und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen, ben 13. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Wies Kościanki w powiecie Wrzesińskim położona, która podług taxy sądowey w miesiącu Grudniu 1832. sporzadzonéy, na 8799 Tal. 27 sgr. 4 fen. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcev ającemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine

na dzień 30. Września 1833. na dzień 4. Stycznia 1834,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Kwietnia 1834, zrana o godzinie o. przed W. Sędzia Ziemiańskim Ribbentrop w mieyscu, na które zdolność kupienia maiących

zapozywamy.

Zarazem zapozywaią się do tego terminu z pobytu niewiadomi sukcessorowie niegdy Melchiora Korytowskiego i Barbary z Korytowskich I. voto Błociszewskiey, II. Adamskiey, III. Maciejowskiey, z tem ostrzeżeniem, iż wrazie niestawienia się nie tylko przybicie wspomnionych dóbr dla więcey daiącego nastąpi, ale nawet po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich zaciagnionych na tych dobrach pretensyi, i to bez okazania potrzebnych do tego celu dokumentów hypotecznych, roz. rządzonem zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dnia 13. Maia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Nachstehende aus= getretene Rantoniften :

1) ber Schuhmachergefelle Chrifoftom Clowinsfi,

2) ber Peter Mosfiewicz,

beide aus Ditromo, werden auf ben Un= trag bes Riefus, in Bertretung ber Ro= nigl. Regierung gu Pofen, hierdurch auf gefordert, in benen ju ihrer Berantwor= tung uber ihren gesetswidrigen Austritt auf ben 4. Januar 1834 Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts-Muskultator Sorn in unferm Geffionezimmer anberaumten Termine fich perfoulid ober burch einen gesetzlich julaffigen Mandatar ju geftellen, wiori= genfalls ihr gefammtes gegenwartiges und gufunftiges, bewegliches und unbewegliches Bermogen fonfiscirt werben mirb.

Krotofchin, ben 26. August 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

y that to have the last to the

approved to the company of the state of the son dayes mayalwater the labol.

Chargo the control Recognition

-March - Penelly Sail Michigan in.

THE PARTY OF THE STORES

Zapozew edyktalny. Następuiący kantoniści, którzy wyszli z kraiu, iako to:

1) Czeladnik kunsztu szewckiego Kryzostom Słowiński,

2) Piotr Noskiewicz.

obydwa z Ostrowa, w skutek wniosku fiskusa w zastępstwie Regencyi Król. w Poznaniu, wzywa się ninieyszém, aby się w terminie końcem tłómaczenia się z nieprzyzwoitego przeyścia swego na dzień 4. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Auskultatorem Horn osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawili. w przeciwnym kowiem razie cały ich teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy maiatek skonfiskowanym zostanie.

Krotoszyn, d. 26. Sierpnia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Life the second of the second second

Subhastationspatent. Das im Czarnikauschen Kreise, im Dorfe Walkowiß unter No. 8. belegene, ben Erben bes Mullers Johann Michael Zimmermann gehörige Mühlen-Grundstück nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 842 Athl. 17 Sgr. 5 Pf. gewurdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 16. November 1833, ben 24. Dezember 1833, und der peremtorische Termin auf ben 21. Januar 1834, vor dem Herrn Landgerichts Rath Kroll Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Befitfähigen Käufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Undnahme nothwendig machen.

Die Tare tann ju jeber Zeit in unfe-

Schneibemuhl, ben 6. Septbr. 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Młyn w wsi Walkowicach powiecie Czarnkowskim pod No. 8. położony, do sukcessorów młynarza Jana Michała Zimmermann należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy na 842 Tal. 17 sgr. 5 fen. iest ocenionym, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey podaiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Listopada 1833, dzień 24. Grudnia 1833, termin zaś peremtoryczny na

dzień 21. Stycznia 1834, zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Kroll w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcećy podaiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały iakiego wyiątku.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Piła, dnia 6. Września 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent, Das im Wirsiger Kreise belegene, zur Franz Ignaz v. Lochockischen erbschaftlichen Liquibations, Masse gehörige Allodials Kittergut Czerbin nebst Zubehör, welsches nach der landschaftlichen Tare auf 14,234 Kthl. 15 Sgr. 2 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden, und die Bietungsstermine sind auf

ben 1. Juli, ben 30. September 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 4. Januar 1834,

vor bem Herrn Landgerichts = Rath Meh= ler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzähigen Käusern werden diese Ter= wine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesesliche Gründe eine Ausnahme noth= wendig machen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer-

Schneidemuhl, b. 14. Februar 1833. Konigl. Preuß, Landgericht. Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Czerbin w powiecie Wy-rzyskim położone, do massy spadko-wo-likwidacyiney Ur. Franciszka Ignacego Łochockiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy landszastowey na 14,234 Tal. 15 sgr. 2 fen. ocenione są, maią bydź na żądanie wierzycieli publicznie naywiącey daiącemu sprzedane, którym końcem Termina licytacyine na

dzień 1. Lipca, dzień 30. Września r. b.

Termin zaś peremtoryczny na

dzień 4. Stycznia 1834., zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o Terminach tych znadmieniem, iż w Terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile, dnia 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański. Sreckbrief. Der wegen gewaltsamen Diebstahls zu breijahriger Juchthausestrafe rechtskräftig verurtheilte Anecht Simon Gappa aus Potrzanowo, Obornifer Areises, ist auf dem Transport in die Frohnveste nach Fraustadt, auf dem ersten Nachtquartier in Stessewo den 21. d. M. seinen Wächtern entsprungen. Da an der Habhaftwerdung dieses bezüchtigten, unten näher signalisirten Diebes sehr viel gelegen ist, so werden hieremit alle resp. Militaire und Sivilbehorzden ersucht, denselben im Betretungsfalle dingsest zu machen und ihn an uns ablies fern zu lassen.

### Signalement.

- 1) Familienname, Gappa;
- 2) Vorname, Simon;
- 3) Geburtsort, Budzifzewo;
- 4) Aufenthaltsort, Potrzanowo;
- 5) Religion, fatholifch;
- 6) Ulter, 35 Jahr;
- 7) Große, 5 Fuß 2½ 300;
- 8) Saare, bunkelblond;
- 9) Stirn, bebeckt;
- 10) Augenbraunen, fcmars;
- 11) Augen, blau;
- 12) Rafe, etwas fpig;
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, schwarz;
- 15) Bahne, vollständig;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gefichtsbildung, oval;
- 18) Gefichtsfarbe, blaß;
- 19) Geftalt, mittel;
- 20) Sprache, polnifch;
- 21) befondere Rennzeichen, feine.

List gończy. Szymon Gappa, parobek z Potrzanowa powiatu Obornickiego, względem gwałtownéy kradzieży prawomocnie na trzyletnią karę w domu poprawy skazany, zbiegł na transzporcie do fronfestu w Wschowie na pierwszym noclegu z dnia 20. na 21. m. b. w miasteczku Stęszewie z pod straży.

Gdy na schwytaniu tego niżej opisanego sławnego złodzieia wiele zależy, zatem wzywamy wszelkie władze, tak woyskowe iako też cywilne, aby go, gdy się gdzie okaże, aresztować i nam dostawić kazać raczyly.

Rysopis.

- 1) Nazwisko, Gappa;
- 2) Imie, Szymon,
- 3) Mieysce urodzenia, Budziszewo;
- 4) Mieysce pobytu, Potrzanowo;
- 5) Religia, katolicka;
- 6) Wiek, 35 lat;
- 7) Wzrost, 5 stóp 2 cali;
- 8) Włosy, ciemnoblond;
- 9) Czoło, pokryte;
- 10) Brwi, czarne;
- 11) Oczy, niebieskie;
- 12) Nos, cokolwiek kończaty;
- 13) Usta, zwyczayne;
- 14) Wasy, czarne;
- 15) Zęby, zupełne;
- 16) Podbrodek, okrągły;
- 17) Postać twarzy, pociągła;
- 18) Cera twarzy, blada;
- 19) Budowa ciała, mierna;
- 20) Mowa, polska;
- 21) Szczególne oznaki, żadne.

Belleibung.

1) Ginen blautuchenen Mantel,

2) einen runden Sut,

- 3) eine grautuchene Kommiffjace,
- 4) ein Paar bergleichen Rommighofen,
- 5) ein Paar Leinwandhofen,

6) zwei hemben,

- 7) ein Paar neue Kommifichuhe,
- 8) ein Paar wollene Strumpfe,
- 9) eine geblumte Befte.

Pofen, ben 22. November 1833.

Ronigl. Preuf. Juquifitoriat.

#### Odzież.

1) Płaszcz granatowy sukienny,

2) Kapelusz okrągły,

3) Kaftanik z szarego sukna komyśnego,

4) Para takichże spodni,

5) Para płóciennych spodni,

6) Dwie koszule,

- 7) Para komyśnych trzewików,
- 8) Para wełnianych pończoch,

9) Westka kolorowa.

Poznań, d. 22. Listopada 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Aufrion. Mittwoch ben 11. December 1833 und folgende Tage Vormittage von 9 bis 12 Uhr und Nachmittage von 2 bis 5 Uhr follen im Goldzarbeiter Blauschen Hause, auf ber Gerberstraße No. 382, verschiedene Meubles von Mahagony und Birkenholz, Wasche, Betten, Kleidungsstucke, so wie ein neues Fortepiano, bffentlich versteigert werden.

Das Fortepiano wird am 11. f. M. Bormittage zwischen it und 12 Uhr porfommen und fann von jest ab icon taglich von to bis 4 Uhr angeschen werden.

Pofen, ben 28. November 1833.

val Budows cists, discuss

tel Steam to live sand (it

Caffner, Ronigl. Auctione-Commiffarius.

Sandlungs: Anzeige. Meine italienischen Winterfrüchte habe ich bereits alle erhalten: italienische Maronen oder große Rastanien, lange und runde türkische Russe, frische neue Feigen, Elbinger Neunaugen, marinirten Stbr., seines Proz vencer-Del, feinen Jamaika-Rum und Arrak be Goa, und schone Mest. und Malas gas-Citronen, hundert= und Stuckweise, zu ganz billigen Preisen, empsieht

3. Berberber.

的时,40年的100 (6)

29) Caracia, minich;

day defeaters depresenten, telac.

Montag ben 2. December ift bei mir jum Abenbessen frische Wurft und Sauerkohl, wozu einladet 3 er b ft.